9. Februar 1963.

9. Lutego 1863.

Memtliche Aufforderung.

Dto. 101. Valerian Krzyszkowski, Offizial bee f. f. Gefällene Sauptamtes in Tarnow, melder in die Racht vom 21. auf ben 22. Janner 1863 feinen Dienftort beimlich und eigenmachtig veilaffen bat, wird hiemir unter Undrohung bee Dienftverluftes aufgeforbert, langftens bis Ende Februar 1863 im Umte ju erscheinen und fich über feine eigenmachtige Entfeinung zu redtfertigen.

Den ber f. f. Finang . Landes . Direfgion.

Krakau, am 30. Janner 1863.

G d i f t.

Mro. 334. Dom f. f. Begirtsamte als Gerichte in Drohobyez mird gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in bem hierortigen Gbitte bom 18. Marg 1862 Bahl 903 fatt bes Ramene Samuel Vineles der eigentliche Rame Samuel Pineles hatte eingeschaltet merden follen. Drohobycz, am 29. Janner 1863.

Edift.

Dro. 4625. Bom f. f. Lanbeggerichte wird bem Abraham J. Springer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miter ibn bae Santlun Bbaus Bruder Schacherl in Wien' megen 800 fl. oft. 2B. sub praes. 3 Februar 1863 Babl 4625 ein Gefuch um Bablungeauflage ter Wechfelfumme von 800 ft. oft. 28. angebracht und um richterlide Gilfe gebeten, worüber bie Bablungeauflage unterm 5. Februar 1863 bewilligt murte.

Da ber Aufenthalteort bee Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ten biefigen Aldrofaten Dr. Landesberger mit Gubits tuirung Des Atvolaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galizien vorgefchriebenen

Wechselordnung verhandelt weiden mirb.

Durch Diefes Gbift mird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu eifcheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cadmalter ju mablen und biefem f.f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheitigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, intom er fich bie aus beren Berabfaumung entfiebenben Folgen felbft berjumeffen haben wird.

Bom f. t. Landes: ale Santelegerichte.

Lemberg, ben 5. Februar 1803.

Ronfurs = Ausschreibung.

Dr. 67 A. V. Bur proviforischen Wiederbefegung ber bei bem .f. f. Begirtsamte in Biala, Wadowicer Rreifes, in Erledigung getommenen Begirteamte : Abjuntrenftelle mit bem Gehalte jahrlicher 635 fl. oft. Wahr, wird hiemit ter Ronfure auf die Dauer von 14 Tagen ausgeschrieben.

Bewerber um tiefe Tienfleeftelle haben temnach ihre gehörig inftruirten Rompetenggefude, mit welchen tie bisherige Beimendung, politische und moralische Saltung und Pefahigung, endlich nicht nur tie Kenntnig Der teutschen aber auch ber polnischen Sprache nachzuweifen ift, in fofern fie bereits angestellt find, mittelft ber Beborbe, bei welcher fie in Diensten steben sonft aber mittelft bec f. f. Rreis. beborte ibred Aufenthalteortes in ber obbestimmten Ronfurefriff bet Diefer f. f. Rreistehorde ju überreichen.

Schlieglich wird bemerft, ban auf befohigte und gut qualifigirte tisponible f. f. Beamte vorzugemeife Rudficht genommen merben mirb.

Bon der f. f. Rreisbehorde. Wadowice, am 3. Februar 1863.

Kundmachung.

Dir. 400. In Zaleszczyki murbe ein f. f. Telegrafenamt mit beschränkten Sagbienft fur den allgemeinen Berfehr eröffnet.

Bom f. f. Telegrafen Inspeftorate.

Lemberg, am 6, Febiuar 1863.

Nr. 55364. C. k. sąd krajowy we Lwowie zawiadamia edyk-E d y k t. tem niniejszym nitobecnych, i z życia tudzież miejsca pobytu nieznanych p. Benedykte z Hölzlow Reinspergerowe i p. Jana Reinspergera, že na podanie p. Ksawerego Donat Piatkowskiego z dnia 22. grudnia 1862 l. 55364 urhwałą z dnia 31. grudnia 1862 liczba 55364 celem ściągniecia przymusowego sumy 2000 rubli śrebrnych 2 przynalezytościami temuż Ksawcremu Donat Piątkowskiemu naprzeciw Wincentego Reinspergera wyrokicm prawomocnym z dnia 4. listopada r. p. l. 29623 przyznanych, po poprzedniczo prawomo-cna uchwałą z dnia 8. lipca r. b. l. 12145 już uzyskanej egzekucyjnej intabulacyi, egzekucyjne oszacowanie części dóbr Czernichowce i Wierniaki, w obwodzie Tarnopolskim polożonych, a wedle przedłożonego ekstraktu tabularnego Wincentego Reinspergera własnych, zostało pozwolone, i oraz c. k. sąd obwodowy w Tarnopolu zawezwanym został, aby ten akt oszacowania bez zgłoszenia się egzekwenta przedsięwziął i sądowi tutejszemu za zwrotem udzielonych aktów udzielił.

Ponieważ miejsce pobytu p Benedykty z Hölzlów Reinspergerowej i Jana Fedorowicza znanym nie jest, więc celem zawiadomienia ich o rzeczonej uchwale postanawia im się za kuratora p. adwokata dra. Czajkowskiego z substytucją p. adwokata dra. Tustanowskiego i temuż w ich imi-nia rzeczona uchwała się doręcza.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

(232)Edykt.

Nr. 53747. C. k. sad krajowy Lwowski jako handlowy przychylając się do prosby Jana Müllera, tudzież Józefa Müllera jako opiekuna spadkobierców Bieleckiego i Wiktoryi Łukowskiej zamężnej Müller, ninicjszym edyktem wzywa posiadaczy wekslu podług podania proszących zatraconego, przez Wojciecha Krepowskiego i Agnieszkę Grempowskę czyli Krempowskę w Zamarstynowie dnia 3. gradnia 1846 na sume 616 ztr. m. k. na własną ordrę wystawionego, do roku od daty zapłacić się mającego i przez Franciszka Bieleckiego i Wiktoryę Łakowską akceptowanego, aby w przeciągu dni 45 od dnia ogloszenia ninicjszego edyktu tuteszemu sądowi tenże weksel przedłożyli, lub też prawa swoje do posiadania tegoż weksla wykazali, gdyż w przeciwnym razie takowy po bezskutecznym upływie tegoż terminu i na powtórne podanie proszących za nieważny uznanym będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

(238)

Mro. 8180. Bom f. f. ftabtifch belegirten Begirfegerichte in Przemyśl wird befannt gemacht, es set in Korytniki Iwan Turak am 2. Marg 1862 ohne hinterlaffung einer letewilligen Anordnung ge-

Da diesem Gerichte der Aufenthalt bes Chemeibes desfelben, Anastasia Turak unbefannt ift, fo mird diefelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten angesetzten Tage bei diesem Gerichte gu melden und ihre Erbeerklarung anzubringen, midrigene die Berlaffen= Schaft mit ben fich meldenden Erben, und bem für Auastasia Turak aufgestellten Kurator Stefan Szmigielski abgehandelt werden wird.

Bom f. f. ftadtisch. deligirten Bezirfsgerichte.

Przemyśl, am 29. Dezember 1862.

(247)Kundmachung.

Dio. 4260. Das f. f. Sandeleministerium hat mit bem boben Erlaße vom 29. Dezember 1862 3. 10413 - 3922 bas bem Fraulein Theodosia von Papara auf eine Berbefferung ihrer bereits priviligir= ten Rlavifatur jur Uebung im Fingerfage unterm 19. Februar 1859 eribeilte ausschließende Privilegium auf die Dauer des funften Jahres verlängert.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Janner 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 4260. C. k. Ministeryum handlu rozporządzeniem z dnia 29. gradaja 1862 l. 10413 — 3922 przedłużło pausie Teodozyi Paparównie wyłączny na ulepszenie swojej juz uprzywilejowanej klawiatury dla ćwiczeń w palcach pod dniem 19. lutego 1859 udzielony przywilej na czas piątego roku.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1863.

(249)Konkurs.

Nr. 31559. Magistrat kr. stoł. miasta Lwowa pedaje do wiadomości, iz z miejskiej fundacyi dla sierot tak chlopców jak dziewcząt jedno stypendyum rocznych 63 zł. wal. a. jest obecnie opró-

Stypendyum takie przeznaczone jest statutami dla dzieci chrześcian do gminy lwowskiej przypisanych, prawego pochodzenia i w ubostwie zostających, które albo obejga rod iców nie mają lub przynajmniej po ojcu osierociały, i trwa, dopokad dziecię 12. rok wieku nie ukończy.

Opiekunowie lub piastunowie chcący pozyskać to stypendyum dla swych pupilów lub wychowańców, wnieść winni prosby swoje zaopatrzone w dowody wymagane do magistratu lwowskiego najda-

lej do 4. marca r. b.

We Lwowie, dnia 5. lutego 1863.

Obwieszczenie.

(2)

Aro. 802. Don Seite ter Stanislawower k. f. Kreisbehörte wird bekannt gegeben, daß zur Verpachtung der Weg, und Brücken-mauth in Ottynia und der Wegmauth in Odaje auf die Zeit vom 1. März bis Ende Oktober 1863 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Die Tariffage und Ristalpreife find in bem nachstehenden Mus-

weise erfichtlich gemacht.

Die Berpachtung dieser Mauthen wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie ber h. Statthalterei = Berordsnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 und der für die Berpachtung ber Aerarialmauten mit Tefret der f. f. Kameral - Gefällen - Verwaltung vom 20. Juli 1832 Z. 28848 vorgeschriebenen Fomularien der allgemeinen und speziellen Berpachtungsbedingnisse geschehen.

Offerenten aus ber Mitte ber Konkurrenz, seien es einzelne Partheien ober mehrere in ber Gesellschaft, wird vor Auswärtigen der Borzug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bis 17. Februar 1863 6 Uhr Rachmittags bei ber f. f. Kreitbehörbe überreicht, ober baselbst eingelangt sein, die nach Ablauf bieses Termines eingelangten Offer-

ten merden ausnahmslos unberüchfichtigt bleiben.

Am 18. Februar 1863 um 10 Uhr Bormittage werden bie eins gelangten Offerten bei ter f. f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jodem, der sich mit dem Empfangoscheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweißt, ift das Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Jede Offerte muß gestegelt und mit der Bestätigung über das erlegte Badium belegt, von Außen mit dem Namen des Unterneh. mungslustigen bezeichnet und über deren Uebergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Uebernehmenden eine Empfangebestätigung aus.

gefolgt werden.

Jebe Offerte muß ausbrücklich bie Zusicherung enthalten, daß sich ter Offerent allen in ben gedruckten Lizitazions- eigentlich Vertragsbedingnissen enthaltenen allgemeinen und den von Fall zu Fall festzusehenden befonderen Verbindlickeiten und den Vestimmungen der vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstazion, für welche der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgesetzte Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche geboten wird, in einem einzigen zusgleich mit Jiffern und durch Worte auszudrückenden Betrag bestimmt angegeben werden.

Das Batium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszumeisen

ift, beträgt gehn Pergent Des Ausrufepreifes.

Die Offerte muß mit bem Bor- und Familien-Ramen bes Offer renten, bem Charafter und Wohnorte beefelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich bei der Eröffnungekommission turch bat Loos entschieden merden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ift.

Bon der f. f. Kreisbehörte. Stanislau, am 26. Januer 1863. Nr. 802. Ze strony c. k. urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsiewzictą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Ottynii, i myta drogowego w Odaje na czas od 1. marca do końca października 1863 r. w drodze ofert pisemnych.

Wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłączonym wykazie

wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębierstwa wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowich rozporządzenia wysokiego Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem c. k. administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechaych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszchstwo przed

obcymi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 17. lutego 1863 do 6tej godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełoie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 18. lutego 1863 o godziwie 10tej przed połodniem oferty wnicsione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostabą; każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum, i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

będzie stwierdzenie, iz oddaną została.

Każda oferta musi wyraźne zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w wacunkach ugody zawartym ogolnym, tudzież od czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom piniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wyrażonej ilości, oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta, z wymienieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jeżeli więcej ofert na jednę i też samę kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwierania ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. W Stanisławowie, dnia 26. stycznia 1863.

| Qandes: Straffe<br>Droga krajowa | Mouthflazion<br>Stacya | Tarifiah für die<br>Taryfa<br>Weg, Brückens<br>drogowego mostowego | Ausrufspreis<br>Cena wywołania | Babium<br>Wadyum |                          |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| The Single of the Single         | STATE OF LEGISLAND     | Mauth — myta                                                       | fl.   kr.                      | fl.   kr.        | mission being by it con- |
| Tyśmienica — Kołomyja            | Ottynia                | 2 Meilen   1. Rlasse   2 mile   1. klasy                           | 4538 20                        | 454              |                          |
| dtto.                            | Odaje                  | 2 Meilen   -                                                       | 2311 80                        | 232   -          |                          |

(230) S b i f t. (2

Mro. 49279. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird befannt gemacht, daß om 25. April 1853 Karl Titz, Magistraterath zu Lemberg, ohne Hintersassung einer lehtwilligen Anordnung gestors ben fei.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welden Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen Einem Jahre von dem unten gesehten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft, für welche inzwischen Abvosat Dr. Smolka als Verlassenschaftsturator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbserklar: und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Riemand erbserklärt bätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde.

Lemberg, am 23. Dezember 1862.

(229) G b i f t. (2)

Nro. 54951. Bon bem k. f. Lemberger Landes als Handeles gerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Loon Plinta mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider ihn unterm 7. Mai 1862 Bahl 20159 von Fr. Pauline Zotta eine Wechselflage wegen Bezahlung von 318 st. öft. AB. s. B. G. überreicht wurde, und daß hierüber nach Wechselrecht die Tagfahrt auf den 19. Februar 1863

um 11 Uhr Bormittage angeordnet murde, bei welcher beibe Theile ju erscheinen haben.

Da der Wohnort des Leon Plinta unbekannt ift, so wird deme felben der Gerichte-Advolat Dr. Mahl mit Subnituirung des Dr. Rechen auf bessen Gerahr und Kosten jum Kurator bestellt, und bemeselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Landes= als Handelszerichte.

Lemberg, ten 24. Dezember 1862.

(231) Konkurd = Ausschreibung. (2)

Arv. 72. Beim Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine fiftemisitte Offizialeftelle mit dem spftemmäspigen Jahresgehalte von 525 fl. oft. M. erledigt.

Dewerber um tiefe Stelle haben ihre nach ten, in den §§. 16, 19 & 22 tes a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 des N. (19. D. enthaltenen Bestimmungen versaßten und belegten Gesuche binnen vier Wochen, gerechnet von der britten Ginschaltung dieses Aufruses in die Wiener Zeitung, beim Prasidium des Lemberger Lantesgerichtes einzubringen.

Nebrigens haben dieponible I. f. Beamte, bie fich um biefen Pofien bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunfte angefangen, sie in den Stand ter Versügbarkeit versett worden sind, und endlich bei welcher Kassa sie ihre Disponiblitatsgenuffe beziehen.

Dom Prafitium des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 28. Janner 1863.